## Amtsblatt

# Semberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

November 1963.

7. Listopada 1863

(1979)

Konfurs : Rundmachung.

Mro. 15220-3105. Bur Befegung eines dirurgifden Stipenbiums labrlicher 157 fl. 50 fr. vom 1. Ctteber 1863 an, und zwar vorläufig blos auf 2 Jahre, nird hiemit bis 20. November ter Kon-

fure ansgeschrieben.

Die Bewerber um biefes nur Gingeborenen Kroagiens ober Clatoniens bestimmte Stipendium haben ibre, an bie bobe tonigl. balm .= troat. flavenische Softanglei zu stillsprenden Gesuche mit folgenden Dotumenten gu verseben: mit tem Saufscheine, mit ten Beugnipen über bie bieber gurudgelegten Ctubien, und grar jene, bie ten Doftorgrad ter Chirurgie zu erlangen beabsichtigen, mit tem Beugnipe über bie mit gutem Erfolge gurudgelegte Maturitateprufung, bann mit bem Beugnife über ihre Mittellofigfeit, mit ben Bengnifen über bie Rennt= niß ber treatischen und berjenigen Sprade, in welder an ten ofter= reichischen dirurgischen Lehranftalten bie betreffenden Studien vorge= tragen werben, fo mie mit einer eigenhandig geschriebenen und un= terschriebenen Erklärung, daß fie bereit find, nach absolvirten Studien ibre Kunft burd 10 Sabre in Kroazien und Clavonien ausznüben.

Die so instruirten Gesuche find bis längstens 20. Nevember Im Mege ber vorgesetten Beboide an ben gesertigten fonigl. Catt-

baltereirath zu leiten.

Bom fonigl. Statthaltereirathe fur die Konigreiche Dalmagien, Aroazien und Clavonien.

Agram, am 20. Oftober 1863.

Ogloszenie konkursu.

Nr.15220-3165. Celem oksadzenia jednego stypendyum chirur-Sieznego w rocznej kwocie 157 zł. 50 c. poczawszy od dnia 1. Pezdziernika 1863. a to tymczasowo tylko na dwa lata. rozpisuje

sie niniejszem konkurs do 20. listopada 1863.

Ubiegający sie o to, tylko dla zrodzonych w Kroacyi lub Sławonii przeznaczone stipendyum, mają swe podania stylizować do wys. król.-dalmat.-kroacko-sławońs. kancelaryi nadwornej i opatrzyć takow. czonych szkół, ci zaś, którzy godność doktora chirurgii zamyślają, świadcctwem o przybytym z dobrym postępem egzaminie dojrzałości, potem świadcctwem ubóstwa, świadcctwy znajomości kroackiej i tej mowy, w której się dotyczące studya na anstryackich zakładach chirurgiczno-naukowych wykładają, jakoteż deklaracya własnoręcznie pisaną i podpisaną, jako są gotowi. po ukończeniu studyów sztukę swoją przez 10 lat wykonywać w Kroacyi i Sławonii.

Instruowane tak podania mają być wniesione najdalej do dnia 20. listopada w drodze przełożonej władzy do podpisanej król. rady

namiestniczej.

Z król. rady namiestniczej dla królestw Dalmacyi, Kroacyii Sławonii.

Agram, duia 20. października 1863.

(1981)Kundmachung.

Dro. 52331. Nach Mittheilung ber f. f. Statthaltereikommif= fon in Krakan hat fich bie Rinderpeft im Konigreiche Polen über bie Ertschaften Koziegłowy, Ziarki, Suliszowice, Cyrkow und Chorow Des Olkuszer Bezirkes verbreitet.

Welches hiemit tundgemacht wirb.

Von ber galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg , am 23. Oftober 1863.

(1986)Sonfurs.

Mro. 3385. Beim Bezirksamte in Grodek Lemberger. Rawa und Sokal Zolkiewer Arcifes, eventuel bei anderen Bezirksamtern find Bezirke - Aldjunktenstellen mit dem Sahreegehalte von 735 fl. oft. Bahr, und bem Borrudungerechte in die höhere Gehalteflaffe in Gr=

ledigung gekommen.

Bewerber haben ihre gehörig bokumentirten Kompetenz = Gesuche insbesondere mit der Nachweisung der Kenntniß der Landessprachen bie 18. November 1. J. im vorgeschriebenen Dienstwege bei dieser Candes : Rommission einzubringen und es werden geeignete disponible Beamte vorzüglich berücksichtiget merben.

Bon der f. f. Landes - Kommission für Personal-Angelegenheiten

ber gemischten Bezirksamter.

Lemberg, am 23. Oftober 1863.

(1984) Rundmachung Dr. 1.

Dro. 9905. Bon der f. f. Zentral : Direfzion ber Tabat = Fa= brifen und Ginlofungkamter in Wien wird zur Lieferung ber 1/4 2B. Ellen breiten Drildleinmand fur bie Bermaltungeperiode 1864 bie Ronturreng ausgeschrieben, wozu schriftliche Anbothe bei bem Bor-

stande berfelben in Wien, Seilerstätte Mr. 958, bis längstens 23. No. vember 1863 — 12 Uhr Mittage einzubringen find.

Die beiläufige Menge ber zu liefernden Drildleinwand besteht

in 48300 Wiener Ellen.

Die Beschaffenheit ber Baare, bann bie f. E. Labatfabrifen, für welche und ber Beitpunkt, mann foldje zu liefern fein wird, fo wie bie ju beobachtenden Offerte- und Lieferungebestimmungen find aus ber detaillirten Rundmachung com heutigen Tage Bahl 9905, welche bei allen f. f. Tabaffabrifen, bann beim Defonomate und Experite biefer Zentral-Direktion zu Jedermanne Einficht anfliegt, zu erseben.

Wien. am 23. Oftober 1863.

G d i f t.

Mro. 43766. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte mirb der belangten Maffe bes Bischofs r. g. Peter Bielanski ober eigent= lich beffen erbeerklarten und bem Leben und Wohnorte nach unbefann: ten Erben Josef Dzierzkowski ober beffen unbefannten Erben mit Diesem Edifte befannt gemacht, bag Josef Sawkiewicz unterm 16. Df: tober 1803 3. 43706 miber biefelben eine Rlage megen Grlofdungs= Erklarung ber Eigenthumsrechte bes Poter Bielanski zur Realität Mr. 2342, in Lemberg und Intabulirung bes Klägers als Eigen-thumers biefer Realität ausgetragen habe, worüber zur mundlichen Berhandlung biefes Rechtsftreites bie Partheien zu ber am 10. Februar 1864 um 10 Uhr Bormittage abzuhaltenden Sagfatung unter Strenge bes S. 25 ber G. D. mit bem Beifate vorgeladen werben, Die Vorschrift bes S. 23 G. D. gu beobachten.

Da ber belangte Streittheil bem Leben und Wohnorte nach unbekannt ift, so wird demfelben ber Hr. Landesadvokat Dr. Kratter mit Subpituirung bes Ern. Landerabvotaten Dr. Honigemann auf beffen Gefahr und Koften zum Aurator bestellt, und bemfelben ber oben

angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 26. Oftober 1863.

dem, dem Wohnorte nach unbekannten Johann Carre mit biefem Gbitte befannt gemacht, bag wider benfelben Clara Ziller unterm 12. August 1863 3. 3. 33798 tas Gefuch um Zahlungsauffage ber Wechfelfumme von 1000 fl. oft. M. überreicht habe und hierüber mit h. g. Beschluß vom 13. August 1863 Zahl 33798 bie gebethene Zahlungsauflage bewilliget wurde.

Da ber Wohnort bes Johann Carre unbefannt ift, jo wird demfelben ber Gr. Landes-Advokat Dr. Gnoinski mit Cubstituirung bes hrn. Landes-Abvotaten Dr. Maly auf feine Gefahr und Roften gum Anrator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheid biefes

Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als handelsgerichte.

Lemberg, am 23. Oftober 1863.

C d i f t. (1987)

Dro. 43687. Bom bem f. f. Landes ale Sanbelegerichte wirb ber Sofie Mezer, Gutseigenthumerin in Zhora, mit diefem Gbifte befannt gemacht, daß Abraham Gastfreund wieder diefelbe wegen Bah= lung der Wechfelfumme von 500 fl. oft. DR. f. D. G. die Rlage eingebracht hat.

Da ber Wohnort ber Sofie Mezer unbekannt ift, so wird derfelben der Herr Landesadvokat Dr. Jabkonowski mit Substituirung des Grn. Abvokaten Dr. Rechen auf beren Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheib biefes

Gerichtes zugestellt.

Wom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 22. Oftober 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 8020. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski pana Andrzeja Perchackiego i Antoniego Rzeczyckiego, tudzież niewiadomych spadkobierców ich niniejszem uwiadamia, iż p. Kalikst Orłowski, deklarowany spadkobierca masy spadkowej s. p. Józefa Rzeczyckiego, przeciw nim pozew o ekstabulacyę z dóbr Bieniawa i Siemikowce ciążących na nich ut dom. 81. pag. 269. pos. 18. on. et consec. sumy 1890 zł. polsk. 24 gr. ze wszelkiemi superoneracyami wytoczył, w skutek którego to pozwu dzień sądowy do rozprawy sporu na 27. stycznia 1864 o godz. 10tej przed południem ustanowiony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Frühlinga z zastepstwem p. adwokata Dra, Blumenfelda niebezpieczeństwem i na

koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Dziennik urzedow

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili. lub innego sobie obrońce obrali, tego sadowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musicli.

Tarnopol, dnia 19. października 1863.

Edift.

Mro. 45512. Bon dem f. f. Landesgerichte mird ber Fr. S. II. Kieferbaum mit biefem Gdifte befannt gemacht, daß aus Anlag bes wider biefelbe von Isaac Laufer am 27. Oftober 1863 Bahl 45512 überreichten Gesuches, die Zahlungsauflage über die Wechselfumme von 602 fl. 96 fr. am 29. Oftober 1863 Bahl 45512 erlaffen murde.

Da ter Wohnort ber Fr. S. H. Kieferbaum unbefannt ift , fo wird terfelben ter Gerr Abrokat Dr. Kratter mit Substituirung des herrn Advokaten Dr. Rechen auf beren Gefahr und Koften jum Rurator bestellt, und demselben ber oben angeführte Bescheid diefes Gerichtes zugestellt.

Wom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 29. Oftober 1863.

(2014)Obwieszczenie.

Nr. 1504. Przy galicyjskiej kasie oszczedności opróżnioną została posada adjunkta z roczną płacą 800 zł. wal. austr. Mający chęć ubiegania się o tę posade, lub w razie posunięcia się na tę posadę którego z istniejących urzędników, o posadę adjunkta z roczną płacą 760 zł. wal. austr., mają wnieść prosby swoje do 15. grudnia r. b. do Dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczedności i przy takowych wiarygodnemi świadectwami udowodnić swój wiek, moralność, umiejętność rachunkowości kupieckiej pojedyńczej i podwójnej, odbytą praktykę w tym zawodzie, dotychczasowe zatrudnienie, dokładną znajomość języka polskiego i nie-

mieckiego, nakoniec możliwość złożenia kaucyi służbowej w ilości rocznej płacy w gotowiźnie lub w papierach publicznych we Lwowie na kaucye służbowa winkulować się dających, lub nareszcie w książeczkach galicyjskiej kasy oszczedności.

Od dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczedności.

Lwów, dnia 30. października 1863.

(2000)Knubmachung.

Mro. 6620. Dom f. f. Kreis- als Sandelsgerichte in Zioczow wird bekannt gemacht, daß bie Firma der Brodyer Rauchwaarens und Produttenhandlung Chaim Byk mit bem gleichnamigen Inhaber im Sandelsregifter fur Ginzelnfirmen eingetragen murde.

Mus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Zloczów, am 14. Oftober 1863.

Edykt. Nr. 13699. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie wiadomo czyni, że na mocy rekwizycyi c. k. sądu powiatowego w Nadwornie z dnia 28. lutego 1861 do l. 2445 na zaspokojenie pretensyi masy spadkowej Ferdynanda Ruebenbauera przeciw Henrykowi Dewicz w sumie 1631 złr. m. k. z odsetkami 4% od 19. lutego 1851 liczyć się mającemi i kosztami egzekucyi w ilości 8 ztr. 18 kr. m. k. i 51 zł. 731/2 c. w. a. egzekucyjna licytacya realności pod Nr. 62 w Stanisławowie lezącej, pani Teofili Jawo-rowskiej własnej, w księgach gruntowych miasta Stanisławowa dom. 1. pag. 62. wpisanej, w trzecim terminie, to jest: dnia 15. grudnia 1863 o godzinie 10ej przed południem w tutejszym c. k. sądzie obwodowym przedsięwziętą będzie.

Realność ta i niżej ceny wywołania, to jest sumy 1962 zł.

 $26^2/_3$  c. w. a. sprzedaną będzie.

Jako wadyum stanowi się suma 80 zł. w. a.

Dalsze warunki licytacyi, wyciąg tabularny i akt szacunkowy tej realności w sądzie przejrzeć można.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 19. października 1863.

### Anzeige - Blatt.

### Panu F. Wertheim i spólce!

pierwszej c. k. uprzywilejowanej fabryce kas ogniotrwałych i przeciw włamaniom bezpiecznych, w Wiedniu.

Gratz dnia 20. października 1863.

Wi przeciw włamaniom bezpieczna kasa była przy pożarze. na Wegrzech wybuchł, wystawiona na najgwałtowniejszy ogień. tak, że kasa do czerwoności rozpaloną była, a wewnątrz w niej zawarte przedmioty ocalały.

Widze się dziś spowodowanym udzielić panu wiadomość o tym wypadku, który dostarcza jeden nowy dowód więcej, jak usprawiedliwionem jest zaufanie, które położono w zaszczytnie w całym świecie znanym wyrobie pańskim. Ze szczególnem poważaniem

Jun Leitner,

właściciel c. k. uprzywilejowanej fabryki surregatu kawy w Gratzu w Styryi i w Neuhäusel w Wegrzech.

Kasy te sa do nabycia po cenach fabrycznych u

Karola Wernera

(1957-2)

we Lwowie, nr. 95 ulica pańska.

# Lager

### fertiger Maschinen: Niemen

in allen Dimensionen vorzüglichster Qualität, aller Gattungen Leder, sowie fertiger Schuhe und Stiefel für Arbeiter in Fabricken u. s. w. bei

Gebr. Eder in Wien,

(1810 - -5)Leopoldstadt, grosse Mohrengasse Nr. 19.

In der Wallishausser'schen Buchhandlung (Josef Klemm) in QBien, Sober Markt Dr. 1, ift erschienen und zu beziehen durch alle Buchhandlungen:

## as ofterreichische Concordat

#### Richterstuhle im Reichsrathe

vom katholischen Standpunkte beleuchtet

gr. 8., eleg. brofch. Preis 50 Mfr., mit Postzusendung unter Kreuzband, bei portofreier Ginsenbung bes Betrages 62 Mfr.

### Honiesienia prywatne.

Diese Schrift, aus der Feder eines fatholischen Geistlichen plaidirt für die Rechte des niederen Alerus gegenüber der den 3 schöfen burch das öfterreichische Concordat eingeräumten Allgewalt. Gie hebt überhaupt die Rothwendigkeit einer Abanderung biefes Concordates flar hervor und spricht für die Wiedereinführung des Place-

8. Aufl.

#### Methode

Aufl. 8.

## Toussaint-Langenscheidt.

Brieflicher Sprach- und Sprech - Unterricht

für das Selbfiftndinm Grmadfener. Ring Isch von Br. C. van Dalen, Oberlehrer am königt. Kadettenkorps zu Berlin, Mitgl d. kgl. Akad. gemeinnätz. Wissensch., Professor Henry Lloyd, Mitgl. d. Universit. zu Cambridge. u. G. Langenscheidt, Literat, Mitgl. d. Gesellschaft f. neuere Sprachen in Berlin. Franzosisch von Charles Toussaint, Prof. de langue francaise, und G. Lan-

genscheidt.

Wöchentlich I Lekzion à 5 Sgr. Komplete Kurse 52/3 Thir.

Das Werk spricht für sich selbst und bedarf keiner anderen Empfehlung. Trotz einer nach dem Erscheinen desselben aufgetretenen 6fachen Konkurrenz hat es seinen Rang als vorzüglichstes Unterrichtsmittel seiner Art behauptet und eine Verbreitung gefunden, wie kein ähnliches Werk. Um Gelegenheit zu gehen, die Methode vor dem definitiven Beitritt nä-her kennen zu lernen, und Vergleiche mit ähnlichen Werken zu machen, ist der 1. Brief als Probe nebst aussührlichen Prospekt à 5 Sgr. in allen Buchhandlungen vorräthig, wird auch gegen Franco-Einsendung von 5 Sgr. für je eine Sprache (in beliebigen Briefmarken) portofrei versandt durch die Expedizion.—Adresse: "G Langenscheidt in Berlin."

# Panu f. Wertheim et Comp.

pierwszemu c. k. uprzywilejowanemu fabrykantowi kas ogniotrwalych i nienadwerężalnych

w wiedniu.

**Krajowa**, d. 26. paźdz. 1863.

Z uczuciem wdzięczności donosimy W. Panu wypadek dla nas pomyślny, że kasa od W. Pana nabyta, wielkości Nr. 4ty, która wielu rozbójników przy włamaniu się do naszego kontoaru usiłowało rozbić, pomimo wielkich wysilen, użytej siły, których ślady 20staly widoczne, nie była rozbitą, przeto uratowanie tego, co kasa za-wierała, zawdzięczamy tylko jej trwalej budowie.

Wypadek ten poświadcza znowu, że się potwierdza sława, która zjednało sobie imię W. Pana. Zostajemy z uszanowaniem

(2008-1)(podp.) Waldapfel & Strimbeanu.

## Einberufung zur außerordentlichen General-Versammlung

der k. k. priv.

### österreichischen Kredit-Anstalt für Handel und gewerbe.

Durch Erlaß des k. k. Finanzministeriums vom 8. Juli 1863 wurde der Berwaltungsrath ber k. k. privil. österr. Krestianstalt für Handel und Gewerbe verständigt, daß auf die Allerhöchste Genehmigung der von der außerordentlichen Generalverssammlung der Akzionäre vom 26., 27. und 28. November 1861 beschlossen Statutenänderung nicht eingerathen werden könne.

Der Berwaltungsrath hat bemnach einen neuen Statuten-Entwurf verfaßt und labet bie Herren Afzionäre zur Berathung und Beschlußfassung über biesen Entwurf zu einer ai ßerordentlichen Generalversammlung ein, welche Tonnerstag den 17. Sezember d. 3., um 9 Uhr Bormittags abgehalten werden wirb.

Der Ort, wo die Generalversammlung statifindet, wird nachträglich fundgemacht werden.

Gegenftand ber Berhandlung ift ber vom Berwaltungerathe verfaßte Enimurf neuer Gefellichafts Statuter.

Jene stimmberechtigten Ferren Akzionäre, welche an der Generalversammlung Theil zu nehmen wünschen, werden hiemit eingeladen, so viele Akzien sammt Kupons als zu der von ihnen angesprochenen Stimmenzahl in Gemäßheit der Bestimmungen des §. 24 \*) der Statuten erforderlich sind, in Wien bei der Akzien-Liquidatur ter Anstalt (am Hof im eigenen Gebäude) täglich von 9 bis 12 Uhr, in Brünn, Lemberg, Pesth, Prag und Triest bei den Filialen der Anstalt, in Berlin tei der Dieszion ter Disztonto-Gescuschaft oder bei S. Bleichröder in Franksurt a. M., bei M. A. von Rothschild und Söhne, in Paris bei Gebrüder v. Rothschild, und zwar spätestens bis 19. November d. J. als dem statutenmäßigen Endtermine, zu deponiren.

Die Akzien find von arithmetisch geordneten und vom Ginreicher eigenhandig unterzeichneten Konfignazionen, und zwar

in Wien in zwei, außerhalb Wien in brei Exemplaren begleitet, einzureichen.

Gin Exemplar ber Konfignazion erhält der Deponent, mit der Empfangsbestätigung versehen, zurück, und es werden seinerzeit nach erfolgter Generalversammlung die Akzien nur gegen Rückstellung dieser Konsignazion ausgefolgt. Die Legitimazionskarten, auf benen die Stimmenzahl, zu welcher der Inhaber berechtigt ist, angegeben erscheint, werden, salls ter Cilag bei ter Akzierlisquidatur der Anstalt selbst geschieht, unmittelbar bei der Depenhung, an den fremden Plätzen jedech gegen Vorweisung ter Konsisquand 14 Tage vor der Generalversammlung ausgefolgt.

Der Entwurf ber neuen Statuten fann vom 9. Dezember 1863 an, von ten herren Afzionaten im Gefretariate ber

Unftalt gegen Borweisung ihrer Legitimazionsfarten behoben werben.

Wünscht ein Akzionär sein Stimmrecht burch einen anderen stimmberechtigten Akzionär auszuüken, so hat er die betreffende, auf den Namen besfelben lautende Vollmacht auf der Nückfeite seiner Legitimazionskarte auszustellen und eigenhändig zu unterschreiben.

Wien, am 3. November 1863.

#### Die h. h. priv. öfterr. Aredit-Anftalt fur Sandel und Bewerbe.

\*) §. 24 der Statuten lautet:

"An der Generalversammlung haben alle Afzionare Theil, welche menigstens 20 Afzien ber Gesellschaft besitzen."

Befther von 20 Afzien sind zu einer Stimme,

" " 50 " " zwei Stimmen,

" " 100 " " vier "

" 200 " " vier "

u. f. f. für jebe weitere 200 Affgien zu einer Stimme mehr berechtigt.

Jedoch kann fein Akzionar, ohne Unterschied, ob im eigenen ober Bollmachtenamen mehr ale 10 Stimmen ausuben.

"Die Akzien, rücksichtlich welcher das Stimmrecht bei der Generalversammlung ausgeübt wird, mussen vier Wochen vor dem für bas Zusammentreten der Versammlung festgesetzten Tage bei der Gesellschaft in Wien, oder bei denjenigen Kassen im Aussande, welche der Verwaltungsrath hierzu bezeichnen wird, hinterlegt werden."

(2010)

# Winter - Saison

## Bad Homburg vor der Höhe.

Die Winter-Caifon von homburg bietet ben Fremden alle Unnehmlichkeiten und Berftreuungen größerer Stadte.

Das großartige Conversationshaus bleibt das ganze Jahr hindurch geöffnet; dasselbe hat in jüngster Zeit durch verschiedene Neubauten noch weitere Ausdehnung gewonnen und enthält viele prachtvoll decorirte Räume, einen großen Ball- und Concert- aal, einen Speise Salon, Kaffee- und Rauchzimmer, mehrere geschmackvoll ausgestattete Conversations- und Spielsäle. — Das große Lesecabinet ist dem Publikum unentgeltlich geöffnet und enthält die bedeutendsten deutschen, französischen, englischen, italienischen, rufsischen, polnischen und hollandischen politischen und belletristischen Journale. Die Restauration ist dem rühmlichst bekannten Hause Chevet aus Paris anvertraut.

Jeben Abend läßt fich die beliebte Rurfapelle von Garbe und Roch in dem großen Ballfaale horen.

Balle, Concerte und andere Festlichkeiten wechseln, wie in der Commer = Caison, fortwährend mit einander ab. Eine ausgezeich=
nete französische Naudeville = Gesellschaft ist engagirt, die in dem errichteten, höchst elegant ausgestatteten Theatergebäude, welches durch eine geheizte Gallerie mit dem Conversationshause verbunden ist, wöchentlich zwei bis drei Vorstellungen gibt.

Große Jagden in weitem Umtreise enthalten sowohl Hochwild als alle anderen Wildgattungen.

Bad Homburg befindet sich durch die Bollendung des rheinischen und Bairisch = Desterreichischen Eisenbahnneges im Mittelpunkte Europa's. Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Brüssel und Amsterdam in 12 Stunden vermittelst directer Eisenbahn nach Homburg. Vierzehn Züge gehen täglich zwischen Franksurt und Homburg hin und her, — der letzte um 11 Uhr — und befördern die Fremden in einer halben Stunde; es wird denselben dadurch Gelegenheit geboten, Theater, Concerte und sonstige Abend unterhaltungen Franksurts zu besuchen. (1924—2)

### Beachtungswerth!

Wegen viel zurückgebliebenen Waaren wird das vorhandene Männer-Kleider- und auch unfertiges Waaren-Lager ausverkauft, und daher werden alse diese Sachen um einen staunend billigen Preis ausverkauft. Von Stoffen werden Bestellungen angenommen und binnen 12 bis 24 Stunden versertiget. Es sind viele Stoffe vom

vorigen Jahre etiras aus der Mode, aber sonst sehr guter Qualität, selbe werden 10, 26 bis 30 Prozent unter dem Einkaufspreis verkauft.

Friedmann.

Manner = Rleider = Magazin , Hotel Lang.

24 Stunden verzertiget. Es sind viele Stoffe vom

# Cinladung

Theilnahme an der VIII. Staats-Wohlthätigkeits-Lotterie.

The most gatherning

Die bisher durchgeführten sieben Staatslotterien zu gemeinnühigen und Wohlthätigkeits-Dwecken haben reichliche Erträgnisse geliesert, mit welchen die dabei nach den Allergnädigsten Bestimmungen Sr. k. k. Apostolischen Majestät betheiligten Anstalten für arme Kranke, Irren, Waisen etc. etc. in verschiedenen Ländern des Reiches schon errichtet worden sind, oder demnächst werden ins Leben gerusen werden.

So überaus Erfreuliches ist nur der wohlwollenden Cheilnahme zu verdanken, welche diese Unternehmungen allseitig und fortan unterstützt.

Nunmehr wird die mit ungewöhnlich hohen Gewinnsten ausgestattete VIII. Staats-Wohlthätigkeits-Lotterie ausgeführt.

Anch mit dieser Cotterie soll viel Gutes geschaffen werden, indem Se. k. k. Apostolische Majestät mit väterlicher Fürsorge huldvollst anzuordnen geruhten, daß von dem Neinerträgnisse derselben

#### die eine Hälfte

dem Baue einer Irrenanstalt in Tirol, der Errichtung einer Anstalt zum Schuße entlassener weiblicher Strästinge in Venedig, und eventuell, je nach der höhe dieses halben Erträgnisses, zur Betheilung des St. Annen-Kinderspitales in Wien und des Franz Ioseph-Kinderspitales in Prag;

#### und die andere Hälfte

dur gründung von hand-Stipendien für mittellose Töchter k. k. Officiere, Militär-Parteien und Militär-Beamten, dann dur Errichtung von Stiftungspläßen in den Ober-Erziehungshäufern und Schul-Kompagnien gewidmet werde.

Wie schon so oft wendet sich der Gesertigte vertrauensvoll nochmals an alle edelsinnigen Menschenfreunde, deren Gerz und Hand für ihre Leideuden und bedrängten Mitmenschen stets offen ist, mit der Einladung, durch Abnahme von Losen zum Gelingen auch dieses Unternehmens wahrer Humanität beizutragen.

Möge diese Einladung gleich den früheren erfolgreich sein, und mögen Jene, denen das Glück sich nicht gunstig erweisen wollte, in dem erhebenden Bewustsein des guten Werkes den John finden, Unglücklichen und Hilfsbedürftigen mit ihrem Schärstein wirksamen Beistand geleistet zu haben.

Wien, im September 1863.

#### Friedrich Schrank.

k. k. Regierungsrath und Lotto-Direkzions-Vorstand.

Mit dieser Cotterie, deren Biehung unwiderunslich auf den 9. Jänner 1864 sestgesetzt ist, werden den Cheilnehmern zum ersten Male sehr bedeutende Haupttresser geboten, nämlich: 1 à 100.000, 1 à 50.000 und 1 à 25.000 fl., dann Gewinnste: 1 à 10.000, 1 à 5.000, 2 à 4.000, 3 à 3.000, 3 à 2.000, 5 à 1.000, 20 à 500, 40 à 200, 40 à 100, 2000 à 20 und 2000 à 10 fl., im Gesammtbetrage von

### 300.000 fl. öfterr. Währ.

(1850-3) Das Cos kostet 3 st. öst. W.

# WBZWANKE

do udziała w VIII. rządowej loteryi dobroczynności.

Przeprowadzone dotąd siedm loteryj rządowych, dla celów powszechnie użytecznych i dobroczynnych, oblitemi uwieńczone zostały plony, któremi wedle Najmiłościwszych postanowień Jego ces. król. Apostolskiej Mości albo już założone zostały zakłady dla ubogich chorych, obłąkanych, sierót i t. d. i t. d. w różnych krajach państwa, albo niebawem założone będą.

Tak błogie skutki zawdzięczamy tylko życzliwym chęciom, jakiemi przedsiębiorstwa te ze wszech stron i wciąż wspierane bywają.

Obecnie przeprowadzoną będzie VIII. loteryja rządowa dobroczynności, uposażona znaczną ilością wysokich nadzwyczaj wygrań.

Także i ta loterya wiele dobrego utworzyć zamierza, albowiem Jego c. k. Apostolska Mość w ojcowskiej pieczołowitości Swej najmiłościwiej rozkazać raczył, ażeby z czystych dochodów onejże obrócono

#### jedna polowe:

na budowę domu obłąkanych w Tyrolu, na założenie instytutu ochreny w Wenecyi dla wypuszczonych z więzienia białogłów, a ewentualnie, w miarę wysokości tej połowy dochodu, na szpital S. Anny dla dzieci w Wiedniu, tudzież na szpital Franciszka Jozefa dla dzieci w Pradze,

#### druga zas polowe:

na ufundowanie stypendyj ręcznych dla ubogich córek po c. k. oficerach, wojskowych stronach i urzędnikach wojskowych, tudzież na utworzenie placów fundacyjnych w wyższych zakładach edukacyjnych i kompaniach szkolnych.

Jak przedtem, tak i teraz wzywa nanowo niżej podpisany, pełen otuchy, wszystkich miłośników ludzi, których serce zawsze otwarte, a ręka zawsze gotowa ku pomocy swym uciśnionym i nieszczęśliwym współbraciom, by przez pokup losów przyłożyli się do pomyślnego przeprowadzenia przedsiębiorstwa prawdziwej humanitarności.

Oby i to wczwanie niemniej było pomyślnem, jak wszelkie poprzednie, i oby ci, którychby fortuna nie uraczyła wygraną, znależli nagrodę swą w wzniosłem onem poczuwaniu się, jakie rodzi każde dobre dzieło, mianowicie, że się z datkiem swym przyłożyli do ulżenia losu nieszczęśliwych i uciśnionych spółbraci, o pomoc wołających.

Wiedeń, we wrześniu 1863.

#### Fryderyk Schrank.

c. k. Radca rządowy i Naczelnik Dyrekcyi loteryi.

W tej loteryi, której ciągnienie nieodwołalnie na dzień 9. stycznia 1864 jest wyznaczone, ofiarują się uczestnikom po pierwszy raz nadzwyczaj wielkie wygrane, a to: 1 0 100.000, 1 o 50.000 i 1 o 25.000 złotych, tudzież wygrane: 1 o 10.000, 1 o 5.000, 2 po 4.000, 3 po 3.000, 3 po 2.000, 5 po 1.000, 20 po 500, 40 po 200, 40 po 100, 2000 po 20 i 100, 2000 po 10., w ogólnej sumie

#### 300.000 zt. wal. austr.

Los kosztuje 3 zl. wal. austr.